### Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

16. August 1866.

自多智

16. Sierpnia 1966.

Mr. 37792. Bom k. k. Landes- als Handels- und Wechselgerichte wird bem Konrad Bobrowski mittelft gegenwärtigen Gbiftes betannt gemacht, es habe witer ihn Leon Darmann de praes. 18. Dedember 1865 Bahl 64552 die Wechselflage pto. 100 fl. öfterr. Währ. f. D. G. Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, morüber unterm 20. Dezember 1865 Bahl 64552 der Bahlungeauftrag erlaffen wurde.

Da der Aufenthalteort des Belangten Konrad Bobrowski un= befannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu feiner Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hienigen Abvotaten frn. Dr. Roinski mit Cubstitufrung tes herrn Abvofaten Dr. Pfeiffer als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachmalter zu mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt tie jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Solgen felbft beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landee- als Sandele- und Wechselgerichte.

Lemberg, den 1. August 1866.

Mr. 42330. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Gutebefiger Adam Lucki mit diesem Edifte befannt gemacht, daß wider ihn Isaac Hausmann Sauseigenthumer in Mosciska unterm 2ten August 1866 3abl 42330 ein Gesuch um Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 2000 fl. oft. 2B. hiergerichts überreicht hat, worüber gleichzeitig ber Sahlungeauftrag erlassen wird.

Da der gegenwärtige Wohnort des Belangten unbekannt ist, so wird demfelben auf seine Gefahr und Roften der Br. Landes-Aldvokat Dr. Sermak mit Substituirung bes Grn Landes - Advofaten Dr. Gregorowicz jum Rurator von Amtemegen bestellt, bem Ersteren bie obige Bahlungkauflage jugestellt, und hievon Adam Lucki mit vorfteftendem Edifte verftandiget.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, an 8. August 1866.

(1373)Edykt.

Nro. 44244 ex 1866. Ze strony c. k. sądu krajowego jako handlowego we Lwowie ogłasza się niniejszem p. Hyacyntowi Załeskiemu, iż na prośbę p. Teofila Nassalskiego z dnia 11. sierpnia 1866 do l. 44244 przeciw niemu pod dniem dzisiejszym został wydany nakaz płatniczy względem summy wexlowej 300 zł. w. a. z pn.

Gdy p. Hyacynt Załęski z życia i miejsca pobytu nie jest wiadomym, postanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Dzidowskiego z zastępstwem adwokata Dra. Landesbergera, któremu się powyższa uchwała doręcza.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1866.

(1376)Rundmachung.

Mro. 1882. Bon den Behufs der Erlangung von Pferdezudt= pramien am 3. d. M. in die Kreisstadt Zokkiew jum Konkurse gebrachten Pferden, ist durch die hiezu bestellte Kommission blos die breijährige Honigschimmelstute des Bernhard Kohlmannn aus Weissenberg, Lemberger Kreises, ber Auszeichnung würdig befanden und beren Gigenthumer mit der Pramie von drei Stud Dufaten in Gold nebst einer silbernen Preismedaille betheilt worten.

Die übrigen, für die Konkursstazion Zolkiew ausgesetten Pramien und Preismedaillen sind wegen Mangel wirklich preismurdiger Mutter- und dreijähriger Stuten nicht zur Bertheilung gelangt.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bom f. f. Kreisvorstande

Zołkiew, am 6. August 1866.

(1372)C b i f t. (1)

Mro. 37231. Dom Lemberger f. f. Lantes- als Handelsgerichte werden alle Jene, welche den, dem Grn. Adolph Herz in Berluit getathenen Brima Bechfel ddto. Lemberg 22. Janner 1866 über 109 fl. 50 fr. oft. B. ausgestellt, funf Monate a dato in Lemberg an eigene Ordre des Adolph Herz gahlbar, von Israel Einstoss akzeptirtin Sanden hoben follten, aufgefordert, Diefen Bechfel binnen 45 Tagen dem Gerichte vorzulegen und ihre Rechte auf benfelben barguthun, widrigens derfelbe für amortifirt erklart werden mirb.

Lemberg, am 1. August 1866.

Lizitazions-Aundmachung.

Nr. 803. Bon Ceite bes f. f. Beugs-Artillerie-Filial-Posto-Rommanto ju Lemberg wird hiemit befannt gemacht, tag wegen Beischaffung der für den Zeitraum vom 1. Janner 1867 bis Ende De= gember 1867 benöthigt merdenden Beugebedurfniffe, als:

Fuhrmerfe = Bestandtheile, Schang- und Batterie = Beug, Gifen- und Metall - Gorten, holz = Sorten, Leber = Corten, Leinen= und Woll . Sorten, Seiler = Artifel , Farben und Bigmente, Berschiedene Materialien, Allgemeine Werkzeuge,

Berichiedene Untensilien und Gerathe, bann

Burftenbunder= und Garber : Arbeit, am 21ten August 1866 Bunkt 9 Uhr Bormittage im f. f. Artillerie = Zeughause zu Lemberg

eine fchriftliche Offertverhandlung stattfinden wird.

Die Bahl und Gattung ber ficherzustellenden Artifel, fo wie die Mufter derfelben, dann die Ligitagions-Bedingniffe konnen täglich mit Ausnahme ter Conn- und Feiertage im f. f. Zeughaufe in ben gewöhnlichen Amisstunden eingesehen werden, allwo die Unternehmungs: lustigen gedruckte Kundmachungen, welche die Zahl und Gattung der zu liefernden Artikel, so wie tie Lizitazionsbedingnisse enthalten, und nad welchen die Offerte genau auszufertigen fommen, in Empfang nehmen konnen, daher eine durch Berfaumnig ber Besichtigung der vorliegenden Mufter und Unkenntniß der Bedingniffe selbst verschuldete Unwissenheit in feiner Beise wird jur Ausrede bienen konnen.

Außerhalb Lemberg befindliche Unternehmungsluftige werden aufgefordert, fich bie ermahnte Rundmachung vom oben ermahnten Beugs=

Artillerie Bofto-Rommando felbit schriftlich einzuholen.

Lemberg, am 10. Juli 1866.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 803. Ze strony c. k. komendy artyleryi zbrojniczej Nr. 6. we Lwowie podaje się niniejszem do wiadomości, że dla dostarczenia potrzebnych na czas od 1. stycznia 1867 po koniec grudnia 1867 artykułów zbrojowniczych, jako to:

Składowych części pociągów, Materyałów szańcowych i bateryjnych, Artykułów żelaznych i metalowych,

drewnianych, skórzanych

płóciennych i wełnianych,

powrożniczych,

Farb"i lakierów, Rozmaitych materyałów.

Ogólnych narzędzi,

Rozmaitych naczyń i sprzętów, a nakoniec

Wyrobów szczotkarskich i garbarskich, odbędzie się dnia 21. sierpnia 1866 z udcrzeniem godziny 9tej zrana w c. k. zbrojowni

artyleryi we Lwowie licytacya zapomocą ofert pisemnych,

llość i gatunek potrzebnych do dostarczenia artykułów, jako też wzory ich i warunki licytacyi są do przejrzenia codziennie, wyjawszy święta i niedziele w c. k. zbrojowni artyleryi we Lwowie w zwykłych godzinach urzedowych, gdzie tez mający chęć licytowania mogą otrzymać drukowane obwieszczenia, które zawierają ilość i gatunek przeznaczonych do dostarczenia artykułów wraz z warunkami licytacyi i podług których mogą być oferty dokładnie spisywane, zaczem też nie będzie mógł wiec tłumaczyć się niewiadomością pochodzącą z niedbałości w przejrzeniu złożonych po największej części świezych wzorów i z nieznajomości warunków.

Przedsiebiorców mieszkających poza Lwowem wzywa się, azeby postarali się sami pisemnie o wyzwspomnione obwieszczenie

u rzeczonej komendy artyleryi zbrojowniczej. Lwów, dnia 10. lipca 1866.

(1366)Edift.

Mrv. 40618. Bom f. f. Landesgerichte Lemberg wird befannt gemacht, daß das mit dem hiergerichtlichen Befdluge vom 24. Juli 1866 3. 40414 über bas Bermögen bes hiefigen Sandelsmannes Isidor Rabner eingeleitete Konfureverfahren in bas Bergleichsverfahren geleitet und herr f. f. Dotar Franz Wolski ale Gerichtsfommiffar jur Leitung desfelben bestellt murbe.

Die Berhandlung jur Bergleichsverhandlung und gur Anmeldung der Forderungen wird burch den obbenannten Berichtsfommiffar

fundgemacht werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 31. Juli 1866.

(3) Ginberufungs : Gdift. (1356)

Mr. 2182. Nachbenannte Personen halten sich unbefugt außer ben ofterreichischen Staaten auf:

1. Srul Liber aus Podhajce,

2. Benjamin Gips

3. Abraham Schatten "

4. Abraham David Traeger aus Podhajce.

5. Elle Hersch Zinn

6. Aaron Gang

Diefelben werden hiemit aufgefordert, binnen drei Monaten von ber erften Ginschaltung biefes Ediftes in die Landes-Zeitung guruckzus febren und ihre unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen fie nach dem a. h. Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren merden mußte.

Vom f. f. Bezirfeamte.

Podhajce, am 26. Juli 1866.

#### Edykt powołujący.

Nr. 2182. Następujące osoby przebywają bez pozwolenia za granica paústwa austryackiego, jako to:

1. Srul Liber z Podhajec,

2. Benjamin Gips

3. Ahraham Schatten "

4. Abraham Dawid Traeger, z Podhajec

5. Elle Hersch Zinn,

6. Aaron Gang

Wzywa się ich, aby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia niniejszego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócili i swą bezprawną nieobecność sprawiedliwili, w przeciwnym bowiem razie ulegną postępowaniu najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Od c. k. urzędu powiatowego.

Podhajce, dnia 24. marca 1866.

(1357)G b i f t.

Dr. 43597. Bom f. f. Lantes, ale Sandelsgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Hermann Czyżes mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wiber benfelben Chaim Samuel Bort sub praes. 22. Mat 1866 Babl 27159 eine wechselrechtliche Mandatstlage wegen Zahlung der Wechselsumme von 58 fl. öft. Währ. f. R. G. angebracht, worüber die Zahlungsauflage unterm 23. Mai 1866 Babl 27159 erlaffen murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat das f. k. Landes- als Handelsgericht zu seiner Vertretung und auf dessen Gefahr und Roften ben biefigen Berrn Cantes = Abvotaten Dr. Honigsmann mit Substituirung des grn. Landes - Advokaten Dr. Fraenkel als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache

verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cadwalter zu mahlen und diefem f. t. Landes- als Sanbelsgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Wom k. k. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 9. August 1866.

(1362)Lizitazione : Rundmachung.

Mr. 3199. Wegen Berpachtung der nachstehenden städtischen Gefälle, als:

1. Der Branntwein = Propinazion auf Die Zeit vom 1. Janner

1867 bis Ende Dezember 1869,

2. des Mag- und Baaggefalles für die Beit vom 1. Novem= ber 1866 bis Ende Dezember 1869 wird in ber Sniatyner Kommunal-Amtsfanzlei eine Ligitazions-Berhandlung in brei Terminen fattfinden, und zwar:

ad 1. am 23. August, 4. und 20. September 1866,

ad 2. am 22. August, 5. und 18. September 1866

immer um 9 Uhr Vormittags.

Der Ausrufspreis beträgt:

ad 1. 15515 fl. öft. Bahr.

ad 2. 705 fl. 55 fr. öft. 2B.

wovon 10% an Angeld zu Sanden der Ligitazionskommission zu er-

Die näheren Lizitazionsbedingniffe konnen beim Sniatyner Stadt= gemeindeamte eingesehen werden.

Bom f. f. Begirteamte. Sniatyn, am 8. August 1866.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 3199. Celem wydzierzawienia następujących dochodów miejskich, jako to:

1. miejskiej propinacyi wódczanej na czas od 1. stycznia 1867

do końca grudnia 1869,

2. miejskiego dochodu od wagi i miary na czas od 1. listopada 1866 do końca grudnia 1869 odbędzie się licytacya w kancelaryi urzedu gminnego w Sniatynie w trzech terminach, a mianowicie:

ad 1. 23go sierpnia, 4go i 20go września 1866,

ad 2. 22go sierpnia, 5go i 18go września 1866 o godzinie 9tej przed południem.

Cena wywołania wynosi:

do 1. 15515 zł. w. a.

do 2. 705 at. 55 c. wal. austr.

z których 10 proc. jako zakład do rak komisyi licytującej złożyć potrzeba.

Bliższe warunki licytacyi w urzędzie gminnym w Sniatynie przejrzane być moga. Z c. k. urzędu powiatowego.

Sniatyn, dnia 8. sierpnia 1866.

© dift.

Mr. 3201. Bom f. f. Bezirkeamte als Gerichte zu Jaroslan wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Abraham Stumer aus Jaroslau bekannt gemacht, daß deffen Mutter Hinde Stumer geborene Lisker am 9. Oktober 1860 ohne Hinterlassung einer lettwilligen Anordnung zu Jaroslau verstorben set und die Berlassenschafteabhandlung nach derfelben auf Grund der gefetlichen Erbfolge eingeleitet murde.

Da ber Aufenthaltsort bes Abraham Stumer biefem Gerichte unbekannt ift, fo mird berfelbe aufgefordert, fein Erbrecht binnen Ginem Jahre von dem unten angesetzten Tage bei diesem Gerichte auszuweisen und die Erbeerklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ten fich meldenden Erben und den für ihn aufgestellten Kurator hierortigen Advokaten Dr. Gottlieb abgehandelt werden mürde.

Jaroslau, am 16. Juli 1866.

Edykt.

Nr. 13446. C. k. sad obwodowy Stanisławowski z życia i miejsca pobytu nieznanego p. Jana Czajkowskiego i w racie śmierci jego, jego spadkobierców z imienia i pobytu niewiadomych uwiadamia niniejszem, że przeciw nim p. Marya Kamińska i Teodor Agopsowicz o wykreślenie sumy 506 złr. m. k. Dom. 163. p. 14. n. 81. on., pag. 44. n. 42. on. i Dom. 373. p. 439. n. 225. on. na dobrach Puzniki I. et II. intabulowanej pod dniem 28. lipca 1866 l. 13446 pozew wytoczyli, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 30. października 1866 o godzinie 10. zrana wyznaczonym i pozwanym kurator w osobie p. adwokata Maromorosz z zastępstwem p. adwokata Kwiatkowskiego wyznaczonym został.

Wzywa się pozwanych, ażoby albo sami w sądzie staneli, albo potrzebne środki obrony ustanowionemu kuratorowi udzielili, albo

iunego obrońce sobie ustanowili i tegoż sądowi oznajmili. Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 30. lipca 1866.

(1358)E d y k t.

Nr. 13347. C. k. sad obwodowy Stanisławowski z zycia i miejsca pobytu nieznaną p. Franciszkę z Gruszeckich Stankiewiczowę i jej niewiadomych z imienia i pobytu spadkobierców uwiadamia niniejszem, że przeciw nim p. Marya Kamińska i Teodor Agopsowicz pod dniem 26. lipca 1866 Nr. 13347 pozew o wykreślenie sumy 500 zł. m. k. na dobrach Pużniki I. Dow. 163. p. 8. u. 66. on, i na Puznikach II. Dom. 163. pag. 43. n. 33. on. intabulowanej wytoczyli, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 30. października 1866 o godzinie 10tej zrana wyznaczonym i pozwanym pana adwokata Marmarosza z zastępstwem p. adwokata Kwiatkowskiego na kuratora ustanowionym został.

Wzywa się pozwanych, aby albo sami w sądzie staneli albo ustanowionemu kuratorowi potrzebne środki obrony donieśli, albo innego obrońce sobie obrali i tegoż sądowi oznajmili.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 30. lipca 1866.

(1360)Obwieszczenie.

Nr. 13275 - 1866. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem nieznanego z życia i pobytu Bonifacego Gruszeckiego i w razie jego śmierci tegoż z życia i zamieszkania nieznanych spadkobierców, ze przeciw nim pod dniem 25. lipca 1866 do liczby 13275 pani Marya Kamińska i pan Teodor Agopsowicz o wykreślenie sumy 241 złr. m. k. na Puznikach intabulowanej pozew wnieśli, w skutek czego dla ich obrony pan adwokat Dr. Maciejowski z substytucyą pana adwokata Dra. Dwernickiego kuratorem postanowiony i termin do ustnej rozprawy na dzień 23go października 1866 o godzinie 10. zrana wyznaczonym został.

Wzywa się pozwanych, aby w powyższym terminie albo sami w sądzie się stawili, albo kuratorowi potrzebne środki obrony nadestali albo też innego sobie obrońce obrali i tegoż sądowi

oznajmili.

Z c. k. sadu obwodowego,

Stanisławów, dnia 30. lipca 1866.

Rundmachung.

Mro. 6795. Bom 16. August 1. 3. an. baben die Botenfahrten Brzeznica-Liszki-Krakau ftatt wie bisher 3mal, 4mal wochentlich und zwar am Montag, Dienstag, Donnerstag und Samftag zu den bisherigen Stunden tour und retour zu fursiren.

Bon ber f. f. galig. Postdirefzion.

Lemberg, am 3. August 1866.

(1364)Rundmachung,

Rr. 29675. Bur Sicherstellung des Dechtoffes, welcher zur Erbaltung bes jum Tarnopoler Straffenbaubegirte gehörenden Theiles von ber Beibindungefiraffe gleichen Ramens fur bas Sahr 1867 erforderlich ift, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erfordernis besteht:

a) für ten Złoczower Kreisantheil, bas ift bie gange Ste und 1,2 ber 6ten Meile ber genannten Etraffe in

870 Deckstoffsprismen à 54 Rub. Schuh im

3329 fl. 83 Fiskalpreise von . b) für den Tarnopoler Rreifantheil, b. i. für tas 24 der Gten bis einschließig dem 2/4 der 15ten

Meile besselben Straffenzuges in

4940 Dedftoffspriemen a 54 Rub. Schuh mit bem Fiekalpieise von . . . . . . . .  $18353 \, \mu \, 23^{1}/_{2} \, \mu$ 

c) für ten Czortkower Rreisartheil, b. i. für bod 34 ber 15ten und die gange 16 Deile besfelben Straffenzuges in

600 Deditoffepriemen a 54 Rub. Schuh mit

öfterr. Bahr.

Die Anbothe fonnen entweder auf die gange für einen ber drei Rreifanibeile ber Siderftellung unterzogene Lieferung ober auch blos für tie auf der betreffenden Straffenstrecke aus einem und demfelben Material-Erzeugungeplage verschenen Meilenviertel gestellt werden, es muß jedoch in der Offerte die Strede und der Bedarf, auf welche dieselbe lautet, genau angegeben und bei Konkretalanbothen auch auß= brudlich erklärt werden, daß fich der Unternehmer die Ausscheidung einzelner Meilenviertel zu Gunften der gleichfalls anbiethenden Ge= meinden gefallen laffen wird.

Conftige allgemeinen und speziellen namentlich die mit hierortiger Berordnung vom 13ten Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertbedingniffe fonnen bet den betreffenden Beren Rreisvorftanden in Złoczów, Tarnopol und Zaleszczyk ober bei bem Tarnopoler

Straffenbaubezirte eingesehen werben.

Unternehmungslustige werden aufgefordert, ihre vorschriftsmäßig ausgefertigeen und mit einem 10%tigen Babium des entfallenden Fisfalpreises belegten Offerten auf die Lieferung fur das Sahr 1867 allein, und eventuell auch auf tie Lieferung für brei nacheinander fol-genden Jahre, b. i. 1867, 1868 und 1869

für ben Zkoczower Rreisantheil langstens bis 23. 1. Dits. bet

bem herrn Rreisvorftande in Zloczów,

für ben Tarnopoler Rreisantheil langftens bis 27. 1. Dte. bei

bem Beren Rreisvorstande in Tarnopol und

für ben Czortkower Rreisantheil langftens bis 24. 1. Mts. bei

bem herrn Rreisvorstande in Zaleszenyki ju überreichen.

Nachträgliche Unbothe und nicht vorschriftemäßig ausgefertigte ober nicht mit bem bedungenen Badium belegten Offerten finden feine Berücksichtigung.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 4. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 29675. Ku zabezpieczeniu materyału kamiennego, potrzebnego na utrzymanie należącej do Tarnopolskiego powiatu budowy gościńców części gościńca łącznego tej samej nazwy na rok 1867, rozpisuje się niniejszem licytacyę zapomocą ofert.

Potrzebny jest materyał następujący:

a) w części obwodu Złoczowskiego, mianowicie na całą 5tą mile i na 1. i 2. éwieré 6tej mili rzeczonego gościńca:

870 pryzm kamienia po 54 stóp sześciennych 3329 zł. 83 kr.

w cenie fiskalnej . . . . . b) w części obwodu Tarnopolskiego, mianowicie na 3. i 4. ćwierć 6tej az wlącznie do 2. cwierci 15tej mili tego samego gościńca:

4940 pryzm kamienia po 54 stóp sześcien-

c) w części obwodu Czortkowskiego, mianowicie na 3. i 4. ćwierci 15tej mili i na cała 16ta mile tego samego gościńca:

600 pryzm kamienia po 54 stóp sześciennych w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 3735 " 75 wał, austr.

Oferty moga być robione albo na cały liwerunek, przypadający do zabezpieczenia dla jednej z trzech części obwodów, albo tez tylko na ćwierci mil, zaopatrywane na przynależnej przestrzeni gościńca z jednego i tego samego miejsca produkcyi materyalu, ale oferta musi zawierać dokładne podanie przestrzeni i potrzebnego liwerunku, na które opiewa, a przy ofertach całkowitych także wyrazne oświadczenie, ze przedsiębiorca przystanie na wydzielenie pojedyńczych ćwierci mil na rzecz podających również oferty

Wszelkie inne tak ogólne jako też osobne, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi ofertowej, moga być przejrzane u przypależnych panów naczelników obwodów w Złoczowie, Tarnopolu i Zaleszczykach albo tez w Tarnopolskim powiecie budowy go-

ścińców.

Chcacych objąć to przedsiębierstwo wzywa się, azeby swoje oferty ułożone podług przepisu i zacpatrzone w 10% towe wadyum

przypadającej ceny fiskalnej z zabezpieczeniem liwerunku tylko na rok 1867, albo wypadkowo także na trzy następujące po sobie lata 1867. 1868 i 1869 przedłożyli, a mianowicie:

dla części obwodu złoczowskiego najdalej do 23. b. m. panu

naczelnikowi obwodu w Złoczowie.

dla części obwodu tarnopolskiego najdalej do 27. b. m. panu uaczelnikowi obwodu w Tarnopolu,

a dla części obwodu czortkowskiego najdalej do 24. b. m. panu naczelnikowi obwodu w Zaleszczykach.

Późniejsze oświadczenia, jako też oferty nieułożone podług przepisu lub nie zaopatrzone w należyte wadyum, nie bede uwzglę-

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. sierpnia 1866.

(1363)Edykt.

Nro. 31688. C. k. sad krajowy zawiadamia niniejszem domniemanych spadkobierców Leisora Neuer z imienia, nazwiska i miejsca pobytu nieznanych, iż kr. miasto Lwów pod dniem 13tym czerwca 1866 podało prosbę o dozwolenie i przeprowadzenie sądowego oszacowania realności pod l. 251 we Lwowie położonej, ze wzgledów publicznych, któreto oszacowanie dozwolone i panu c. k. notaryuszowi Wolskiemu wraz z detaxatorami Józefem Wieden i Wincentym Rawskim polecone zostalo. Uchwała dla rzeczonych spadkobierców doręcza się ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Drowi. Natkis.

Lwów, dnia 7. lipca 1866.

Rundmachung.

Mro. 2854. Am 21. und 22. diefes Monate wirt um 9 Uhr Bormittag in der Amtekanglei des Lokal = Fuhrwesens = Kommando (Sprtus: Saffe, im Udryckischen Gebaude) die mundliche Ligitagionsverbandlung jur Ginlieferung von Gifen, Ragel, Leber, Wagnerhölzer, Materialien, Requifiten und Reparatur von Wertzeugen ac. fur ben Fuhrwesens. Material = Tepot Nro. 9 zu Drohobycz pro auno 1867 abgehalten.

Lemberg, am 13. August 1866.

Aufforderung.

Mro. 1962. Der feit dem 13. Juli b. 3. von Lemberg abwesende f. f. Strafhausarzt Med. Dr. Anton de Birarow Jakubowicz wird aufgefordert, binnen vierzehn Tagen an feinen Dienftort gurude zukehren und feine eigenmächtige Entfernung zu rechtfertigen, wierigens ihn die gesetlichen Folgen der Berletung feiner Dienstpflickt treffen

Bon ber f. f. Oberstaatsanwaltschaft.

Lemberg, am 11. August 1866.

Edykt.

Nro. 1551. Ces. król, sad miejsko-delegowany Stanisławowski uwiadamia niniejszem, że w celu uskutecznienia dozwolonej wedle odezwy ces. król. sądu obwodowego Stanisławowskiego z 28. grudnia 1860 do l. 10178, i 29. października 1861 l. 6736 exekucyjnej sprzedaży realności pod Nrem. 95 w Knihininie potożonej, Dom. 1, str. 32, n. 6 haer. na imię Jana Modesta Bromowicza wciągniętej, na zaspokojenie summy 1100 zfr. m. k. czyli 1155 zł. w. a. z procentami 5% od 27. maja 1852 bieżącemi, przez Fabiana Kumanowskiego przeciw masie nicobjętej Brygity Makarskiej jako spadkobierczyni Jana Modesta Bromowicza wywalczonej, tudzież na pokrycie kosztów sądowych 19 złr. m. k., exekucyjnych 7 zł. w. a., licytacyjnych 52 zł. 6 c. w. a. i kosztów 5 zł. 58 c. w. a. jakoteż kosztów do l. 6744 ex 1864 w kwocie 21 zł. 22 c. w. a. przyznanych, - wyznacza się termin na 27. września 1866, godzine 10tą rano, na którym realność rzeczona też niżej ceny szacunkowej 6086 zł. 51 c. w. a., która oraz jako cena wywołania się stanowi, najwięcej ofiarującemu sprzedaną będzie; wadyum złożyć się mające stanowi się w kwocie 200 zł. w. a.

Warunki licytacyi, akt szacunkowy i wyciąg ksiąg tabularnych

wolno w aktach sądowych lub przy licytacyi przejrzeć.

Stanisławów, dnia 26. lipca 1866.

© di ? t.

Mr. 37228. Vom Lemberger k. f. Landes- als Handelsgerichte werden Alle jene, welche den bem herrn Adolf Herz in Berluft gerathenen Prima-Bechfel dato Wiener-Neustadt ben 22. Janner 1866 über 28 fl. 70 fr. oft. 2B. ausgestellt, feche Monate a dato in Lemberg an eigene Ordre best Adolf Herz zahlbar, von Israel Einstoss afgeptirt - in Banden haben follten, aufgefordert, felben binnen 45 Tagen dem Gerichte vorzulegen, und ihre Rechte auf denfelben darzuthun, widrigens biefer Wechfel fur amortifirt erklart merben murbe.

Lemberg, am 1. August 1866.

Kundmachung.

Dr. 7681. Die Korrespondenzen und Fahrpoftsendungen gwifchen Wien und Galigien werden bereits über Mahren und Schleffen verfendet und hiebei gwifden Wien und Prorau die Gifenbahn, gwifchen Prerau und Krakan bie Straffe benüßt.

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 13. August 1866.

E dykt. (1354)

Nro. 4068. C. k. sąd powiatowy dla miasta Stanisławowa delegowany ogłasza niniejszem, iż celem zaspokojenia wygranej przez Franciszka Roberta dw. im. Regetz summy 105 zł. w. a. z przyn. publiczna pomusowa sprzedaż realności pod 1. 62 w Pacykowie położonej, do masy leżącej ś. p. Antoniego Cucuraka nalezacej, na dniu 14. września 1866 o 9tej godzinie przed południem w tutejszym sądzie się odbędzie.

Cene wywołania stanowi wartość szacunkowa 153 zł. w. a.,

wadyum kwota 15 zł. 30 c. w. a.

Akt szacunkowy jakoteż warunki licytacyjne są w tutejszej registraturze sadowej do przejrzenia.

Stanisławów, dnia 31. lipca 1866.

(1352)Vorladung.

Nro. 10058. Rachdem der Eigenthümer der am 22. Februar 1864 in dem Dorfe Zalesie (Mielnicaer Begirfee) unter Angeigungen bes Schleichhandels angehaltenen 2 Stud Dofen nicht ausgeforscht werden fann, fo wird Jedermann, ber einen Unfprud auf ben für bie obgedachten Dofen eingegangenen Erlos pr. 130 fl. oft. 28. geltend machen gu fonnen glaubt, aufgeforbert, binnen neunzig Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Borladung an ge-rechnet, in der Amtekanglei diefer k. f. Finang = Bezirks - Direktion gu erscheinen, widrigene, wenn diefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Cache ben Gefegen gemäß verfahren werden wird.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion. Tarnopol, am 28. Juli 1866.

#### Zawezwanie.

Nro. 10058. Ponieważ właściciel 2 szt. wolów przytrzymanych z oznakami przemytnictwa dnia 22. lutego 1864 we wsi Zalesie (w powiecie Mielnickim) nie może być wyśledzonym, przeto wzywa się kazdego, kto sądzi iż może mieć prawo do summy 130 zł. w. a. z sprzedaży tych wołów uzyskanej, aby się w przeciagu dziewiećdziesięciu dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego zawezwania, stawił w kancelaryi urzędowej tej c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej, w przeciwnym bowiem razie, z przedmiotem zatrzymanym postąpi się według ustaw.

Z c. k. powiatowej dyrekcyi skarbu. Tarnopol, dnia 28. lipca 1866.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

THE PARTY OF THE PROPERTY AND THE PARTY OF T

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 31. lipca 1866.

Gayersdorf Maria, żona konduktora, 53 l. m., na suchoty. Marek Jan, pens. kasyer, 68 l. m., na raka na jezyku.

Ciepanowska Tekla, wdowa po księdzu, 48 l. m., na raka w piersiach.

Weiss Rozyna, wdowa po urzędniku, 50 l. m,

Radwański Ludwik, konduktor pecztowy, 50 l. m., na sparaliżowanie płuc. Smarzewski Marcin, właściciel dobr, 78 l. m.,

Zelichowska Wiktorya, wdowa po rzeźniku, 75 l. m., na wodę w piersiach.

Miączyńska Marya, córka właściciela dóbr, 22 l. m., na suchoty. Wagner Salomea, wdowa po kowalu, 47 l. m., na dysenteryę.

Kozaczewski Tomasz, właściciel domu, 46 l. m., na puchlinę.

Romanowska Izabela, szwaczka, 18 l. m., na suchoty.

Jasna Regina, przedmieszczanka, 60 l. m.,

Staryk Wojciech, z domu ubogich, 68 l. m, ze starości.

Kielbińska Małgorzata, żona szewca, 37 l. m., na wadę w sercu.

Szylkiewicz Marya, z domu ubogich, 71 l. m, ze starości.

Olszewski Adam, browarnik, 34 l. m., na gościec-

Krulich Rozalia, żona piekarza, 34 l. m., na suchoty. Zolkiewicz Ignacy, prywatyzujący, 38 l. m., "

Were's Demeter, wyrobn, 20 l. m, na tyfus.

Malinowska Petronela, wyrobn., 60 l. m., na tyfus.

Jambrowicz Jan, " 34 l. m., na zapalenie mózgu. Mroz Franciszka, " 36 l. m., na zapalenie płuc. " 36 l. m., na zapalenie płuc.

Kudra Jan, "52 l. m., na biegunkę.

Jaszczuk Piotr, "55 l. m., na puchlinę.

Pruchniak Teodor, "48 l. m., "

Piorunowicz Barbara, "38 l. m., na suchoty.

Sierpińska Karolina, "56 l. m., "

50 l. m., Podlisiecki Hryńko,

25 l. m., Chmielowska Marya,

Minasowicz Felix, 55 l. m., Harbuz Marya, 50 l. m.,

28 l. m., na febrę połogową. Skowrońska Tekla,

18 l. m., Kuzmierdzka Krystyna,

Karańska Barbara, 71 l. m., na tyfus. Białowas Ewa, 80 l. m.,

Girczuk Jan, 28 l. m., Maczaykiewicz Julia. 47 l. m.,

Swajerski Józef, 48 l. m., na suchoty.

Eckes Jan, 26 l. m., na zapalenie pluc.

Smiodgrodzki Jan, 24 l. m., na raka.

Lityński Adam, 58 l. m., na niemoc.

```
Krausler Anna, córka urzędnika, 11/12 r. m., na suchoty.
Czajkowski Stanisław, dziecię wyrobn., 3 l. m.,
```

Belikon Anna, " 14 l. m., 

 Obkiewicz Tekla,
 n
 14 l. m., "

 Siegel Antoni,
 n
 1½ r. m., "

 Kulisz Frydryka,
 n
 16 l. m., na tyfus.

Machor Pawlina, 2 l. m., na ospę.
9 dni m., z brak

Genailo Piotr, 9 dni m., z braku sił żywotnych. Wiszniewski Kazimierz, " 4<sup>1</sup> <sub>2</sub> r. m., na dławiec. Klim Karolina, " 4<sup>1</sup> <sub>2</sub> r. m., na suchoty. Kowalczuk Jan.

Klim Karolina,

Kowalczuk Jan. 1/12 r. m., na konwulsye.

Zwoliński Tadeusz, dziécie prywatyzującego, 7 dni m., " Buratynowicz Marya, dziecię wyrobn , 41/2 r. m.,

Skibiński Julian. 3/12 r. m, na zapalenie płac.

Rostecki Bazyli, Schaler Julian, 1/12 r. m.,

" 1½ r. w., na puchlinę.
" 14 dni m, na biegunkę.

Czyżewicz Paulina, Szyjkowski Jakób. , 1 r. m.,

<sup>7</sup>/<sub>12</sub> r. m.,

Dymitrow Władysław, Paluch Antoni, Bogneki Karol "  $\frac{7}{12}$  r. m.,  $\frac{1!}{2}$  r. m., Bogucki Karol,  $2^{1}/_{2}$  r. m.,

Panz Antoni, 5 12 r. m., <sup>3</sup>/<sub>12</sub> r. m.,

Wasowicz Stanisław, Riemer Bronisława, Korsch Marya, " 10 r. m., 9)

6/12 r. m, Debulak Franciszek, "
Śmitańska Teresa, "
Oryszczuk Karolina, " 10/12 r. m, na juchlinę.

 $\frac{7}{12}$  r. m., na zęby.  $1^{1}/_{2}$  r. m., na koklusz.

Oryszczuk Karolina, " 1½ r. m., na kokl Burkhardt Ksawera. " 35½ r. m., " Krotochwil Wiktor, " 2 l. m., na dławie-Matusiewicz Ignacy, " 14 dni m., na kon Pietrosz Manya cónka karolina (h. 1) 2 l. m., na dławiec. 14 dni m, na konwulsye.

Pietrosz Marya, córka kopca, 14 dni m., Goldhammer Stanisław, syn wyrobn., 11)12 r. m., na zapalenie mózgu.

Dwornicka Marya, wyrobn., 68 l m., na suchoty.

Boyko Magdalena i Marya, córki wyrobn., 14 dni m., z braku sił żywotnych.

Szurmiak Marya, dziécię wyrobn, 2 l. m., na ospę. Schütz Edward, " 1<sup>4</sup>/<sub>12</sub> r. m., "

Einschlag Scheindel, żona blacharza, 42 l. m., na sparaliżowanie mózgu.

Chajes Izak, szkolnik, 32 1. m., na zapalenie. Balsambaum Mortehe, szkolnik, 74 l. m, ze starości.

Enis Berl, szkolnik, 23 l. m., na suchoty.

Brūk Itzig, wyrobn, 58 l. m., na suchoty.

Reich Brandel, n 20 l. m., Schachtel Chaim Aron, wyrobn., 70 l. m, na suchoty.

Schwarz Jakób, 20 l. m., na durzyce.

32 l. m., Katz Elke, Katz Elke,

Beglükter Debora,

" 17 l. m.,

18 l. m.,

Fachs Zipre, Kober Wittel, 18 l. m., na suchoty. " 18 l. m., na suchoty. " 74 l. m., na sparaliżowanie.

94 l. m., 53 l. m., Baumwald Ronie, Mauer Jossel,

Westel Chaim, " 42 l. m., "
Eisenbalg Paysach, " 70 l. m., na puchline.
Silberstein Blüme, " 32 l. m., na zapalenie płuc.
Biks Chane, " 50 l. m., "

Hautzig Czerne, 50 l. m, na puchlinę. Bardach Leib, " 50 l. m., na biegunkę. Hühner Josel, " 70 l. m., na gruzlice.

Werk Malke, dziecię wyrobn., 8 dni m., na zapalenie pluc. Katz Chaim, , 1 r. m.,

Mund Daniel,  $5^{1}/_{2}$  r. m.,

Marmor Mayer, , 4 l. m., Rapaport Salomon, " 8/12 r. m.,

Huttel Feige, "
Staub Scheindel, " 7/12 r. m,

4/<sub>12</sub> r. m., Binenwald Ruchel, " 9/12 r. m,

Girps Rifke, 3/12 r. m., Korkes Sara, " 4 dni m,

Kram Sime, , 14 dni m., Kaner Feibisz, " 61. m.,

Salamon Golde, "
Bombach Golde, " 5 r. m, 1 r. m.

Süssmann Schulem, , 5 1. m., na puchline. Karl Mayer, , 1/13 r. m., Karl Mayer, " 1/12 r. m.,

Pepis Debora, " 21/2 r. m., 9 Kusman Markus, " 11/2 r. m., "

Friedmann Gittel, " 4/12 r. m., z braku sił żywoinych.

14 dni m., Gussmann Chane, " Schames N., 10 dni m.,

Katz N., 7 dni m, 11/2 r. m., Brener Czarne,

Pipes Feige, 14 dai m., 1/12 r. m, na konwulsye. Kügel Hinde, 8/12 r. m., na biegunke. Sturm Mortko,

3/12 r. m., " Kremer Berl, Klingenfeld Jankiel, " 4/12 r. m.,

Blumenfeld Zygmunt, , 10/13 r. m., 21 m, na koklusz. Krochmal Dwore,

1/12 r. m., n Renner Lea,

DEPOSIT NEW YORK TO SHEET WAS A STATE OF